# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

15. November 1864.

261.

15. Listopada 1864.

### Wervedunug.

Mr. 1487. In Gemäßheit der über Antrag des Minifierrasthes erfloffenen allerhöchsten Entschließung vom 7. November 1864 wird verordnet, wie folgt:

Die Artifel I. und II. ber megen Berhangung bee Belagerunge. fandes über Galigien mit Krafan ergangenen Rundmachung vom 27. Aebinar 1864 merben babin geandert, tag com Tage der Runde madung tiefer Berordnung angefangen, tie Untersudung und Bestrafung ter im Art. I. bezeichneten strafbaren Sandlungen, mit Undnahme ter Berbreden tee Sodverrathes (§§. 58 bis 62 Givil-Straf-Gesethuch und Artifel I. bes Geseher vom 17. Dezember 1862) und ter Ctorung ter öffentlichen Riche (§S. 65 und 66 Civil Straf: Gesethuch und Artifel II. bes Gefetes rom 17. Dezember 1862), fowie die Untersuchung und Bestrafung der im Artifel II. bezeichneten Bergeben und Nebertretungen gegen bie Bestimmungen bes Prefigefetes vom 17. Dezember 1862, insoweit ber Beschuldigte bem Civilstande angehört, an die Civil-Strafgerichte übergeben.

Die über strafbare Sandlungen, deren Untersuchung und Beftrafung nach S. 1 biefer Berordnung an die Civil : Strafgerichte übergeben, bei ben Militärgerichten gegen Civilperfonen bereits, anhängigen Untersuchungen sind von diesen Gerichten fortzuführen und mit möglichfter Beschleunigung gu beenden.

S. 3.

Im Uebrigen bleiben die Bestimmungen der Kundmachung vom 27. Februar 1864 noch aufrecht.

Lemberg, am 10. November 1864.

In Bertretung bes f. f. Commanbirenden : Generals:

Eduard Schwarz Edler von Meiller, f. f. Feldmarschall = Lientenant.

### Bozdorządzenie.

Nr. 1487. Stosownie do najwyższego postanowienia z dnia 7. listopada 1864., wydanego na wniosek rady ministrów, rozporzadza się, jak następuje:

Artykuly I. i II. obwieszczenia z dnia 27. lutego 1864 o zaprowadzeniu stanu oblężenia w Galicyi i w Krakowie zmieniają się w ten sposób, że dochodzenie i karanie uczynków karygodnych, wymienionych w art. 1., z wyjątkiem zbrodni zdrady stanu (§§. 58-62. ustawy karnej cywilnej i art. I. ustawy z dnia 17go grudnia 1862.) i naruszenia publicznej spokojności (§§. 65. i 66. ustawy kar. cyw. i art. II. ustawy z dnia 17. grudnia 1862), tudzież do-chodzenie i karanie wymienionych w art. II. przestępstw i wykroczeń naprzeciw postanowień prawa prasowego z dnia 17. grudnia 1862, przejść ma co do obżałowanych stanu cywilnego z dniem obwieszczenia niniejszego rozporządzenia do sądów karnych cywilnych.

§. 2.

W sądach wojskowych śledztwa naprzeciw osobom stanu cywilnego już wytoczone względem karygodnych uczynków, których dochodzenie i karanie wedle §. 1. niniejszego rozporządzenia przechodzi do sądów karnych cywilnych, mają sądy wojskowe dalej prowadzić i jak najspieszniej ukończyć.

Postanowienia obwieszczenia z dnia 27. lutego 1864 jeszcze Pozostają co do reszty nienaruszonemi.

Lwów, 10. listopada 1864.

Za c. k. główno-dowodzącego jenerała:

Edward Schwartz de Meiller, Feldmarszałek-porucznik.

## Роспораженье.

Ч. 1487. Въ сакдетвіе Всевысочайшого рышеньм зъдим 7. Листопада 1864, выданого на виссовъ рады Міністровъ, роспоражае са саказощое:

§. 1.

Артикалы І. и ІІ. обкъщеньм зъ дим 27. Лютого 1864, запрокажаючого станъ облоги въ Галиціи съ Краковомъ, <sup>ЗМ</sup>ТИМЮТЪ СМ ВЪ ТОЙ СПОСОВЪ, <mark>ЩО</mark> ПОЧАВШИ ОТЪ ДИМ ОБ-

кжиненьм того роспормженя переходить до цикильных свдокъ карпыхъ изъслъдованье и каранье выраженыхъ въ артикъл I. карыгодных дъланій, изключно злочинетка го-ловной зрады (\$\$. 58—62 кн. кар. об. закон. и артикълъ I. закона зъ дим 17го Гредим 1862) и нарешени пекличного спокою (§§. 65 и 66 кн. кари. об. зак. и артикълъ II. закона зъ дим 17. Гредим 1862), такъ само переходитъ до цивильных селови карныхи и изжелидование и каранье выраженыхи къ артикзаф II. прокинъ и перестзиленій протикъ опредфленіммъ закона тискового зъ дим 17. Гредим 1862, позажкъ обвиненый належить до цикнакного станѕ.

Ц. к. койсковій СЯДЫ мають изъсакдованю выточенй вже ними протикь особкь цивильныхъ взгаюдомъ тыхъ карыгодинги джалий, которыхъ изъследованье и каранье подал §. 1. того роспормженим до цикильных сбабки карныхи переходить и дальше прокадити и такъ найскорше кончити.

Къ прочимъ повостаютъ ище въ силъ опредъленью обвъ-щения въ дим 27. Лютого 1864.

Акио̂къ, дим 10. Листопада 1864.

За комендервючого внерала:

Савараћ Шкарић де Мейллерћ. Ф. М. Л. 4 ид

E d y k t.

d (3)

Nr. 7097. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na rekwizycyę c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 4. lipca 1864 l. 22767 dozwolona w sprawie egzekucyjnej p. Zenona Czarneckiego przeciw p. Ireni z Matkowskich Czarneckiej o zapłacenie sumy 1325 hol. duk. 2 złp. 8 gr. z odsetkami 5% od dnia 24. czerwca 1831 bieżącemi, egzekucyjna sprzedaż dóbr Toki w obwodzie Tarnopolskim p<mark>ołożonych, na imie pani Ireny z Matkowskich</mark> Czarneckiej wpisanych, w trzech terminach, w dnich: 22. grudnia 1864, 26. stycznia 1865 i 23. lutego 1865 każdą razą o 10ej godzinie przed poł<mark>udniem odbyć się</mark> mających, z tem dołożeniem rozpisuje się, że dobra te w pierwszym i drugim terminie tylko wy-żej wartości szacunkowej 137355 zł. 26 c. w. a. wynoszącej, lub przynajmniej za takowa, w trzecim terminie także niżej wartości szacunkowej, jednak zawsze tylko za taką cenę sprzedane będą, która na zaspokojenie wszystkich wierzytelności hypotecznych wy-

Na wypadek, gdyby nikt i tej ceny nieofiarował, wyznacza się dla wierzycieli hypotecznych w celu oświadczenia się względem przyjęcia dóbr Toki w cenie szacunkowej lub ustanowienia warunków sprzedaż ułatwiających dzień sądowy na 23. lutego 1865 o 3ej godzinie po południu, na któren się wierzycieli hypotecznych pod zagrożeniem skutków niejawienia się w §. 148 U. S. oznaczonych

wzywa.

Jako zakład kwota 14000 zł. w. a. złożoną być ma.

O rozpisanej sprzedaży zawiadamia się oprócz stron interesowanych małoletniego Tadeusza hr. Dzieduszyckiego jako też potomstwo Stanisława, Kazimierza i Maryi Matkowskich i Tadeusza hr. Dzieduszyckiego przez kuratora w osobie p. adw. dr. Reisnera z zastępstwem przez p. adw. dr. Koźmińskiego równocześnie ustanowionego, wierzycieli hypotecznych z miejsa pobytu i z życia niewiadomych, a na wypadek ich śmierci, ich z imienia i miejsca pobytu nicznanych spadkobierców, jako to: Karola Czarneckiego, Julie z Czarneckich Małyńską i Franciszke z Czarneckich Kamińska, Tomasza Litwina i Iwana Pochodyło, Józefa Kalasantego Małyńskiego, Gabriela Friedmana i wszystkich tych, którzy od czasu wydanego wyciągu hypotecznego, to jest po dniu 24. kwietnia 1864 prawo hypoteki na dobrach Toki uzyskali, lub którym ta uchwała z jakiegokolwiek powodu doręczoną by być nie mogła, przez kuratora w osobie p. adw. dr. Schmidta z zastępstwem p. adw. dr. Weisstein i przez edykta Weisstein i przez edykta

Tarnopol, dnia 24. poździernika 1864.

Nro. 43133. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird befannt gemacht, daß gleichzeitig der in der Vergleichsverhandlung des Lemberger Handlungshauses Vincenz Kirschner und Sohn, welche mit Beschluß vom 9. November 1863 Jahl 47190 eingeleitet wurde, getroffene Ausgleich vom 20. September 1864 bestätigt und rechtssträftig erklärt, und zugleich die Einstellung der Berechtigung des Frn. Rudolf Kirschner, Eigenthümer des gedachten Handlungshauses, zur freien Verwaltung seines Vermögens aufgehoben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 2. November 1864.

Dziennik urzędowy

Nr. 55417. Z początkiem roku szkolnego 1864, jest do nadania kilka stypendyów rocznych 210 zł. i 157 zł. 50 kr. w. a., mianowicie 7

Ogłoszenie.

(1)

(1)

Nr. 55417. Bom Studienjahre 186% angefangen, find meh-rere Stipendien im Betrage von 210 fl. und 157 fl. 50 fr. oft. B. aus ber

a) fundacyi Głowińskiego dla szlachty i nieszlachty,

a) Glowinski'schen Stiftung fur Abelige und Richtadelige,

b) z fundacyi Zawadzkiego i Potockiego dla szlachty, i jedno stypendyum o rocznych 105 zł. z fundacyi Damiana Brzeskiego.

b) Zawadzki'schen und Potocki'schen Stiftung fur Abelige, ferner ein Stipendium jahrlicher 105 fl. aus ber Damian Brzeski'fchen Stiftung wieder zu befegen.

Do ubiegania się o te stypendya rozpisuje się konkurs do 15. grudnia 1864. Ubiegający się mają swoje podania, zawierające metrykę, świadcetwo ubóstwa i szkolne, wnieść w drodze przełożonego dotyczącego zakładu naukowego w terminie konkur-

Bur Bewerbung um biese Stipendien wird ein Konkurs bis 15. Dezember 1864 ausgeschrieben. Die Bewerber haben ihre mit Taufscheinen, Studien- und Mittellosigkeitszeugnissen belegten Gefuche im Bege ber Borftande der betreffenden Studienanstalten innerhalb bes Konkurstermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

sowym do c. k. Namiestnictwa. W razie ubiegania się o stypendyum dla szlachty. lub z tytułu pochodzenia z familii fundatora, mają kompetenci dołączyć do swoich podań dowody szlachectwa i pochodzenia z familii fundatora. której według fundacyi pierwszeństwo przy nadaniu tych stypendyów przysłuża.

Sollten die Rompetenten Stipendien für Adelige oder aus dem Titel ber Angehörigkeit zur Familie eines ber Stifter ansprechen, fo haben fie bie Rompetenzgesuche mit ber Nachweisung über ihre Abelseigenschaft, und ben allfälligen Nachweisungen über bie Abstammung von jener Familie ber Stifter, benen bei Berleihung ber Stipenbien ftiftungegemäß ein Borzugerecht zusteht, zu verseben.

Od c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 29. października 1862.

Von ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 29. Oftober 1864.

#### II. Kundmachung. (2042)

Nr. 55417. W celu obsadzenia jednego stypendyum rocznych 210 zł. z fundacyi ś. p. Zebrowskiego z początkiem roku 1864 j rozpisuje konkurs do 15. grudnia 1863 r.

Nr. 55417. Bur Wiederbesetzung eines Stipendiums jährlicher 210 fl. aus der Zebrowski'schen Stiftung vom Studienjahre 1863/5 angefangen, wird ein Konturs bis 15. Dezember 1864 ausgefchrieben.

O to stypendyum mogą się ubicgać w ogółe ubodzy słuczacze praw szlacheckiego pochodzenia --- i stypendyum to przysłuża, jeżeli stypendysta pe ukończeniu nauk prawnych wstąpi do służby rządowej tak dł<mark>ugo, aż otrzyma adjutum albo płacę z kasy rządowej.</mark>

II. Obvieszczenie.

Auf dieses Stipendium haben im Allgemeinen adelige und dürftige Rechtshörer Anspruch - und der Genuß des Stipendiums tauert, im Falle der Betheilte nach beendigten Rechtsstudien bei einer landes= fürftlichen Bermaltunges ober Gerichtsbehörde in den Dienft eintritt, fo lange, bis er ein Abjutum ober eine Befolbung aus einer landes= fürstlichen Rasse erhält.

Ubiegaj<mark>ący się o t</mark>o stypendyum mają swoje podania zawierajace:

Die Bewerber um dieses Stipendium haben ihre Gesuche, welche

a) metrykę,

a) mit einem Taufscheine,

b) świadectwo ubóstwa, wystawione przez miejscowego proboszcza a potwierdzone przez miejscową władze, potem

b) mit einem vom Ortspfarrer ausgestellten und von der Ortsobrigfeit bestätigten Mittellosigkeitszeugnisse, bann c) mit der Nachweisung über die Adelseigenschaft und

c) dowody szlachectwa i d) świadectwa szkolne

mit einem Maturitate, Frequentazione= und fonstigen Studien=

wnieść w terminie konkursowym w drodze przełożonego fakultetu jurydycznego do c. k. Namiestnictwa.

Berwendungszeugniffen zu versehen sind, innerhalb des Konkurstermines im Wege des Vorstandes der juridischen Fakultät bei der k. k. Statthalterei einzubringen. Von der f. f. Statthalterei.

Z c. k. Namiestnietwa. Lwów, dnia 29. października 1864.

Lemberg, am 29. Oftober 1864.

#### (2042)III. Kundmachung.

III. Obwieszczenic. Nr. 55417. W celu nadania dwóch stypendyów rocznych 105 zł., przeznaczonych dla roskiej młodzieży uczącej się prawa lub filozofii, rozpisuje się konkurs do 15. grudnia 1864 r.

Rr. 55417. Bur Wiederbesetung zweier Stipendien jährlicher 105 fl., welche fur Ruthenen, die den juridifchen oder philosophischen Studien obliegen, bestimmt find, wird ein Konkurs bis 15. De= zember 1864 ausgeschrieben.

Ubiegający się o te stypendya mają swoje podania, zawiera jące metrykę, świadectwo ubóstwa i świadectwa szkolne wnieść w drodze dotyczącego kollegium profesorów w terminie konkurst do c. k. Namiestnictwa.

Die Bewerber um diese Stipendien haben ihre mit Taufscheinen, Mittellofigfeitezeugnissen und den Frequentaziones und Studienvers wendungszeugnissen belegten Gesuche durch die betreffenden Professorens Rollegien innerhalb ber Ronfursfrift bei ber f. f. Staathalterei einzubringen.

Lwów, dnia 29. października 1864.

Lemberg, am 29. Oftober 1864.

#### (2064)Kundmachung.

Die Befiger oder Bermahrer von Banknoten, welche auf Ronvenzions.Munge lauten, werden um fo bringender erfucht, fich wegen beren Umwechslung mit Beschleunigung an die Direkzion der Nazio= nalbant in Wien zu wenden, ale die Bant mit Rudficht auf die bereits erfolgten gesetlichen Bekanntmachungen vom 1. Janner 1867 angefangen, nicht mehr verpflichtet ift, die auf Konvenzions = Munge lautenden Banknoten einzulöfen ober umzuwechseln.

Lemberg, am 2. November 1864. Pipitz. Bankgouverneur. Lowenthal, Bankdirektor.

Обканенье.

Оупрашае см поскдателей и перехователей банкнотовъ конкенційной монеты, щобы см кзглюдомъ кымжимим тыхже скоро зголосили до дирекцій народного банкі въ Къдню, а то ткаль больше, позамкъ банкъ зо взгамд8 на наст\$пикшій законв<sup>ій</sup> оголошена, почавши ота 1. Сжина 1867, не боде больше обовмзанъ прыймати або вымживовати банкноты гласвючій на конвенційною монето.

Къдень, диж 2. Листопада 1864.

Пипицъ, звернаторъ банку. ЛЕВЕНТАЛЪ. Діректоръ банку.

### ODWIESZCZEIHE.

Osoby posiadające lub przechowujące banknoty, opiewające na monetę konwencyjną uprasza się usilnie, ażeby dla wymiany takowych udały się spiesznie do dyrekcyi banku narodowego w Wiedniu, albowicm wedle wydanych już prawnych obwieszczeń, za-cząwszy od 1go stycznia 1867, bank narodowy nie będzie więcej obowiązanym wypłacać lub mieniać banknoty, opiewające na monetę konwencyjną.

Wiedeń, dnia 2. listopada 1864.

THE STREET, SALES OF THE PARTY OF THE PARTY

Pipitz, gubernator banku. Löwenthal, dyrektor banku.

Mr. 50223. Bon bem Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgericht wird dem Grn. Josef Szydłowski mit diesem Editte bekannt gemacht, bab gegen benfelben über Unfuchen bes Moses Grünberg ein Auftrag gut Zahlung einer Wechselsumme von 100 fl. s. R. G. am 9. November 1864 3. 50223 ergangen fei.

Da der Wohnort des Hrn. Josef Szydłowski unbekannt ift 1 wird demfelben der Herr Landes-Advofat Dr. Rechen mit Substitut rung des herrn Landes-Abvofaten Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Be scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, am 9. November 1864.

(2)

(2052)Edift.

Mro. 7038. Dom f. f. Kreisgerichte Zloczow wird hiemit kund gemacht, daß auf Ansuchen ber Relle Halpern zur Aufhebung des Miteigenthums mit Leib Rafael zw. R. und Chaskel Gilden die offentliche Feilbiethung der in Złoczow KMro. 122 St. gelegenen Realitat am 16. Dezember 1864 um 10 Uhr Bormittage wird abgehalten werden.

Bei dieser Feilbiethung wird die obige Realität nur um ober über ben Schätzungemerth von 1183 fl. 69 fr. oft. 2B. hintangeges ben rerden, und jeder Kaufluftige ist verpflichtet als Vadium 118 fl. 36 fr. oft. B. im Baaren, in Sparkaffabucheln ober öffentlichen Staatspapieren nach beren Rurewerthe zu Sanden ber Feilbiethungs-

Rommission zu erlegen.

Wegen Ginficht bes Schähungeaftes und ber Ligitagionebedingungen in ihrem vollen Inhalte merden die Raufluftigen an die hiergerichtliche Registratur, wegen Ginsicht ber Lasten an bas hiergericht= liche Grundbuch, endlich megen ben Steuern und Abgaben an bas Zloczower f. f. Steueramt gewiesen.

Złoczow, am 26. Oftober 1864.

#### Edykt.

Nr. 7038. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbę Relli Halpern dla zniesionia współwłasności z Leibem Rafałem dw. im. i Chasklem Gilden publiczna sprzedaż realności pod NK. 122 m. w Złoczowie położonej na dniu 16. grudnia 1864 o godzinie 10cj przed południem przedsięwzięta zostanie.

Przy tej publicznej sprzedaży wyż wymieniona realność tylko za lub nad szacunkowa wartość w kwocie 1183 zł. 69 c. w. a. sprzedana zostanie, i każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest wadyum w kwocie 118 zł. 36 c. w. a. w gotówce, w ksiązeczkach kasy oszczędności, lub na koniec w rządowych papierach wedle kursu ostatniej Gazety Iwowskiej jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Dla przejrzenia aktu szacunkowego i warunków licytacyjnych w całej swej osnowie odseła sie cheć kupienia mających do tutejszo-sadowej registratury, dla przejrzenia zaś cięzarów do tutejszej tabuli miejskiej, nakoniec co się tyczy podatków i innych danin do

c. k. urzedu podatkowego w Złoczowie.

Złoczów, dnia 26. października 1864.

Lizitazions-Kundmachung. (2015)

Dr. 1601. Bon Ceite des f. f. Beugs-Artillerie-Filial-Bofto-Rommando Nr. 6 zu Lemberg wird hiemit befannt gemacht, daß wegen Berkauf verschiedener Pferde Beschirrungs Bestandtheile, Abfallseder, verschiedenen alten Gifen, Messing, Stahl, alten Strickwerk, tann alten leinenen Lumpen am 18. November 1864 Punkt 9 Uhr Vormittags im f. f. Artillerie = Zeughause zu Lemberg eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird.

Die Lizitazionsbedingniffe, fo wie die zu veräußerden Artikel fonnen täglich mit Ausnahme von Conn- und Feiertagen im f. f. Artillerie-Beugshause Bormittags von 8 bis 11 und Radmittags von

2 bis 5 Uhr eingesehen werden.

Vom k. k. Zeugs = Artillerie = Filial = Posto = Kommando Nr. 6. Lemberg, am 5. November 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 1601. C. k. filia komendy artyleryi zbrojowniczej Nr. 6 we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że dla sprzedaży rozmaitej uprzeży, starych rzemieni, rozmaitego starego żelaza, mosiadzu, stali, starych postronków i szmat odbędzie się dnia 18go listopada 1864 z uderzeniem godziny 9tej zrana w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie publiczna licytacya.

Warunki licytacyi jakoteż przeznaczone do sprzedaży artykuly można każdego dnia, wyjąwszy święta i niedziele, od 8mej do 11tej przed południem, a od 2giej do 5tej godziny po południu

w c. k. zbrojowni artyleryi przejrzeć.

Z c. k. filii komendy artyleryi zbrojowniczej Nr. 6. Lwów, dnia 5. listopada 1864.

(2031)

Mro. 7237. Bon dem f. f. Zloczower Areisgerichte wird ben, dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Kalman Dubiner und Mendel Heilpern mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Unsuchen res Salamon Berl Halberthal mit bem Beschluße biefes f. f. Kreisgerichtes vom 2. November 1864 Bahl 7237 miber bie eben genannten Kalman Dubiner und Mendel Heilpern bie Bahlungsauflage über bie Wechselfumme pr. 100 SRubl. in Depositen f. R. G. erlassen murde.

Da ber Wohnort ber eben Genannten unbekannt ift, fo mird tenselben der herr Advokat Dr. Landau mit Cubstituirung bes grn. Aldvofaten Dr. Wesołowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. k. Kreis= als Handelsgerichte.

Złoczow, ben 2. Movember 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 16308. Magistrat kr. stol. miasta Lwowa podaje do powszechnej wiadomości, że w celu wydzierzawienia miejskiego prawa propinacyjnego wyszynku piwa i wódki na miejskiem terytoryum

za rogatką stryjską położonem (stroną ową pójdzie budować się majaca deoga zelazna do Czerniowiec), na czas od 23. grudnia 1864 do 31. grudnia 1867 odbędzie się dnia 17. b. m. listopada 1864 w biórze III. depart. magistratu licytacya przez pisemne oferty, ktore tamże do 12ej godziny w południe przyjmowane beda, poczem otwarcie onych nastąpi.

Warunki przejrzane być mogą w biórze wspomnionem.

Kwote wywołania ustanawia się na 450 zł., a 20%, wadyum na 90 zł. w. a.

Lwów, dnia 5. listopada 1864.

y k Ed el

Nr. 2255. C. k. sad powiatowy w Mieleu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż w skutek rekwizycyi c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 12. września 1864 do l. 40067 na zaspokojenie wygranej przez p. Barbare Adamską przeciw p. Julii hr. Krasickiej i p. Karoiinie z hr. Krasickich Skorupkowej kwoty 1-16 zł. 50 c. w. a. z p. n. publiczna sprzedaż ruchomości własnością ostatnich będących, dnia 14. kwietnia 1863 zajętych, a 3. lutego 1864 oszacowanych, a mianowicie kosztownych obrazów, mebli, serwisów i t. p. na miejscu w Baranowie w trzech terminach: na dniu 12. grudnia 1864, 9. stycznia 1865 i 25. stycznia 1865, każda raza o 10ej godzinie rano odbedzie się, przyczem się nadmienia, ze ruchomości powyższe przy pierwszych dwóch terminach tylko za cene szacunkowa lub powyżej takowej, przy trzecim terminie zaś i pomiżej oszacowania sprzedane zostaną.

Na licytacye te zaprasza się chęć kupienia mających z tym dodatkiem, ze takowa c. k. notaryusz w Mieleu p. dr. Bartoszyński

przeprowadzi.

Mielec, dnia 18. października 1864.

(2033)Kundmachung.

Nro. 8297. Bur Sicherstellung ber Konservazionsherstellungen auf der Brzegan - Woczower Landisstrasse pro 1865 wird hiemit bie Offertrerhandlung ausgeschrieben.

Die Erforderniffe bestehen:

Un Erbarbeiten : 450 Rub. DR. verschlämmte Gruben ausheben, im Fistalpreife pr. 400 ft. 50 fr.

An Decftoffarbeiten:

aus dem Steinbruche Zwierzyniec:

in der 1. Meile 1/4 18 Prismen fammt allen bazu gehörigen Alrbeiten, jedoch ohne Berbreitung, im Fistalpreise 44 ft. 46 fr.,

in ber 1. Meile 3/4 50 Priemen im Fietalpreise 146 fl., aus bem Steinbruche Lysa gora:

in ter 1. Metle 3/4 100 Prismen im Fistalpreife 306 fl., in ber 1. Meile 4/, 100 Prismen im Fistalpreife 231 fl.,

aus dem Znkower Steinbruche:

in der 2. Meile 1/4 50 Prismen 105 fl., in der 2. Meile 2/4 80 Prismen 174 fl. 80 fr., aus bem Dryszczower Steinbruche:

in der 2. Meile 3/4 100 Prismen im Fiskalpreise 218 fl. 50 fr., in der 2. Meile 4/4 100 Prismen im Fiskalpreise 293 fl. 50 fr., in der 3. Meile 4/4 100 Prismen im Fiskalpreise 368 fl. 50 fr., in der 3. Meile 2/4 20 Prismen im Fiskalpreise 38 fl. 40 fr.

in Summa 1926 fl. 06 fr.

ein neuer Durchlaß 183 fl. 78 fr. 77 fl. 32 fr.

an Dammgelander eine neue Biertelmeilenfaule 8 ft. 40 fr.

in Summa 2596 fl. 06 fr.

österr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit hoher Statthalterei - Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23831 festgesetten Offertbedingnisse konnen bei ber Brzegauer Rreisbehorbe eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten längstens bis 5. Dezember 1864 bei der Brzeganer f. f. Rreisbehörde ju überreichen, worauf biefe Dfferten am 6. Dezember 1864 um 10 Uhr Bormittags merben amtlich eröffnet werden.

Brzezan, am 18. Oftober 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 5308. C. k. miejsko-deleg. sąd powiatowy w Samborze podaje do wiadomości publicznej, ze na podanie Ewy Luciowej celem zaspokojenia wygranej przeciw Janowi Staszyn sumy 120 zł. w. a. z odsetkami 6% od dnia 11. kwietnia 1862 rachować się majacemi, kosztami 9 zł. 7 c., 6 zł. 89 c., 5 zł. 87 c., 2 zł., 8 zł. 3 c., 4 zł. i 10 zł. 49 c. w. a. z odtrąceniem opłaconej kwoty 20 zł. w. a. przymusowa licytacya realności pod NK. 38 w Olszaniku połozonej, ciała tabularnego niemającej, do dłużnika Jana Staszynego należącej, na 545 zł. w. a. ocenionej dozwala się, która to licytacya w trzech terminach, t. j. dnia 1. grudnia 1864, 15. grudnia 1864 i 22. grudnia 1864, a to na pierwszych dwóch terminach za lub nad cene szacunku, a na 3cim niżej takowej w tutejszym sądzie odbędzie się.

Akta opisania jako tez otaksowania tej realności, jako też warunki licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć można.

O czem obie strony, tudzież Anne Kurpiniec się zawiadamia i chęć kupienia mających wzywa się.

Lambery, pp. 1. C Pember 1365

Z c.k. miejsko - deleg. sadu powiatowego.

Sambor, dnia 2. październia 1864. tentage usual personal property of (2025) E d y k t. (3)

Nr. 16229. C. k. sąd obwodowy jako wekslowy w Stanisławowie wzywa niniejszem posiadacza wekslu przez W. Paulinę Wolańską dnia 1. sierpnia 1863 na własną ordrę na sumę 2000 zł. w. a. wystawionego, a przez W. Antoniego Mysłowskiego w rok od daty wystawienia do zapłaty akceptowanego, aby weksel ten w 45 dniach rachując od trzeciorazowego ogłoszenia niniejszego wezwania w Dzienniku krajowym przedłożył, gdyż inaczej takowy za nieważny uznany zostanie.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 26. października 1864. 024) E d y

Nr. 16807. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem zmiejsca pobytu niewiadomego Adama Golejowskiego, iż przeciw niemu w skutek prośby pana Antoniego Wiśniowskiego, pod dniem 2. listopada 1864 l. 16807 nakaz płatniczy na zapłacenie sumy wekslowej 3000 zł. w. a. z p. n. wydanej, i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie pana adwokata Dwernickiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza doręczony został

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 2. listopada 1864.

Anzeige-Platt.

Doniesienia prywatne.

# der Filialederk.k.priv.österr.Kredit-Austalt für Handel und Gewerbe in Lomberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Rredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassaltunden von 9 bis 121/2 Uhr Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags, Gelder in Berzinsung, außer gegen die bisherigen Einlagsbriefe auch gegen

### Kassa-Seheine,

welche auf Namen ober Orbre lauten, übertragbar find und ausgegeben werben in Abschnitten von :

### fl. 100, fl. 500 und fl. 1000.

Die Zinsenvergütung beträgt bis auf Weiteres

für Scheide bei Sicht zahlbar . . . . . . 4 Ferzent,

, ,, mit zweitägiger Ländigung . 4½ Perzent,

, acht , 5 Perzent.

Die Scheine werden für Einlagen, welche am Vormittage geschehen, von diesem Tage, für solche, welche am Nachse mittage erfolgten, vom nächsten Werktage datirt. Die Zinsen lausen vom Tage der Ausstellung an und werden nach Inhalt der aus die Scheine gedruckten Tabelle berechnet, wobei der Monat zu 30 Tagen gezählt wird; dieselben können von 3 zu 3 Monaten bei der Filiale in Lemberg behoben werden. Für gekündigte Scheine erlischt am Versalltage der Zinsenlauf. Scheine, die weniges als fünf Tage lausen, genießen keine Verzinsung.

Vista-Scheine werden zu allen Kassastunden bei der Filiale in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genommen; bei der Zentral Anstalt in Wien, dann bei den Schwesteranstalten in Brünn, Pest, Prag und Triest geschieht dies nur, sofern der Schein 2 Tage vorher bei der Anstalt, wo er erhoben werden soll, gekündigt worden ist, und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Ründbare Scheine können nur in den Bormittags-Raffastunden angemeldet werden, und zwar sowohl in Lemberg als auch bei der Zentrale in Wien und den oben bezeichneten Schwesteranstalten; in beiden Fällen ist der Schein in Lemberg rücksahlbar und die Einlösung oder Annahme in Bahlung bei der Zentrale oder bei einer der Schwesteranstalten erfolgt, daher nur Lage nach vorgängiger Anmeldung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision. — Bei der Zinsenbehebung und Kündigung sind die Scheine zur Abstemplung vorzulegen. Die Anstalt haftet nicht für die Scheine der Giri. In Berlust gerathene Kassa-Scheine müssen gesehlich amortisit werden.

Der Anstalt bleibt es vorbehalten die Annahme von Gelbern ohne Angabe der Gründe zu verweigern, so wie Anderunsgen an den vorstehenden Bestimmungen eintreten zu lassen, welche Anderungen sofort öffentlich kundgemacht werden.

Vista-Scheine der Zentrale und beren obbezeichneten Filialen werden zu allen Kassastunden in Lemberg eingelöst ober in Zahlung genommen, jedoch erst zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Kündbare Scheine der Zentrale und deren obbezeichneten Filialen können auch in Lemberg in den Vormittags = Kassaftunden gekündigt werden, bleiben aber stets am Ausstellungsorte rückzahlbar; solche gekündigte Scheine unterliegen daher, um bei Verfall in Lemberg eingelöst oder in Zahlung gegeben werden zu können, der vorgängigen zweitägigen Anmeldung und einem Abzug von ½ per Mille.

Die hier bezüglich der Verzinsung und Rückzahlung der Massa – Scheine bekannt geges benen Wodalitäten gelten vom 1. September d. J. auch für die von dieser Filiale bisher hinaust gegebenen verzinslichen Einlagsbriefe.

Lemberg, am 1. September 1864.